

## Freikörperkultur

*Freikörperkultur* (*FKK*) is a social and health culture that originated in the <u>German Empire</u>, with its beginnings historically rooted in the <u>Lebensreform</u> social movement of the late 19th century. [1][2][3] *Freikörperkultur*, meaning 'free body culture', promotes both the health benefits of nudity—such as exposure to light, air, and sun—as well as a broader aim to reform life and society. [1] It is partly associated with the culture of nudity, particularly <u>naturism</u> and nudism, which involve communal nudity among individuals and families during leisure time, sports, and everyday life. [1]

By the 20th century, the culture of communal open-air nudity in the 'great outdoors' emerged in Germany as a response to the unhealthy lifestyles associated with industrial <u>urban</u> living. Recognised for its <u>public health</u> benefits, the movement promoted nudity in light, air, and sun as a means of enhancing physical <u>vitality</u> and mental <u>relaxation</u>, offering relief from the stresses and anxieties of the <u>Industrial Age</u>. Today, there are only a few legal restrictions on <u>public nudity</u> in Germany. Under the terms 'naturism' and 'nudism', it is now internationally widespread, with associations and designated public recreational environments



"FKK" designated area signage on a beach in <u>Brač</u>, Croatia

in numerous countries in Europe, North and South America, Australia, Africa, Asia, and the Caribbean. [4] The largest distribution is still found in German-speaking countries and Scandinavia. [5]

## In general

#### **Definition**

Freikörperkultur-inspired naturism is defined as an attitude and way of life by the  $\underline{\text{International Naturist}}$  Federation as follows:  $\underline{^{[4]}}$ 

The practice of communal nudity is an essential characteristic of naturism, making, as it does, the maximum use of the natural agents of sun, air, and water. It restores one's physical and mental balance through being able to relax in natural surroundings, by exercise and respect for the basic principles of hygiene and diet. It encourages many activities that develop one's creativity. Complete nudity is the most suitable clothing for getting back to nature, and is certainly the most visible aspect of naturism, even if it is not the only one. It exerts a steadying

and balancing influence on human beings, freeing them from the stresses caused by the taboos and provocations of today's society and shows the way to a more simple, healthy and human way of life.

—Definition of the International Naturist Federation (INF/FNI) from the <u>Cap d'Agde</u> World Congress, 1974

#### Content

Behind the  $Freik\"{o}rperkultur$  movement is a philosophy that views the naked body as natural and free from shame. The movement emphasised that practicing full nudity allowed the body to function naturally, improving comfort and relaxation while being fully exposed to natural elements such as light, air, and sun. The communal practice of nudity within  $Freik\"{o}rperkultur$  is widely regarded as liberating and is associated with mutual acceptance and a positive body image. The focus is on enjoying nature, embracing nudity, and experiencing a sense of freedom. Naturism's approach to nudity is based on body acceptance, freedom, and connection with nature, with no sexual connotation. Being nude on the beach and in water provides a distinct bodily sensation compared to wearing swimsuits, one that is generally perceived as more natural and pleasant. In the context of  $Freik\"{o}rperkultur$ , nudity does not address sexuality and is not directly related to it.

In the context of the *Freikörperkultur*, activities such as bathing, sunbathing at <u>lakes</u> or <u>beaches</u> (the '<u>nude beaches</u>'), sports, and other leisure activities are traditionally practiced in the nude. *Freikörperkultur* is also embraced in designated holiday resorts, campsites, country parks, and sports club facilities. Naturism and nudism are supported by <u>national and international associations</u>, though not all practitioners are affiliated with such organisations.

Nudity in intimate situations, as well as purely practical nudity—such as in the <u>shower</u> or <u>sauna</u>—is not part of *Freikörperkultur*. Such nudity does not require a special group consensus.

## **History**

By far the most extensive collection on the historical and current situation of the *Freikörperkultur* (Naturism), the International Naturist Library (formerly the *Damm - Baunatal* Collection), is located in the Lower Saxony Institute for Sports History in <u>Hanover</u>, Germany.

## Background

In <u>public bathhouses</u>, even in the <u>Middle Ages</u>, people bathed in the nude, although moral or medical concerns regarding disease transmission were occasionally expressed. In many parts of <u>central Europe</u> up until the 18th century, people bathed nude in rivers and lakes, often separated by <u>gender</u>. Beginning in the late 18th century, public nudity became increasingly taboo, a trend that was never enforced in the sparsely populated <u>Scandinavia</u>. At the same time, the Scottish judge <u>Lord Monboddo</u> (1714–1779) practiced and preached unclothed "air-baths" for health and as a revival of <u>Ancient Greek</u> attitudes toward nudity. This practice found literary mention in <u>Georg Christoph Lichtenberg</u>'s (1742–1799) book *Das Luftbad* (the air-bath). [11]

As early as 1853, the Swiss <u>naturopath</u> <u>Arnold Rikli</u> founded a "solar <u>sanatorium</u>" (*Sonnenheilanstalt*) and prescribed his patients the heliotherapy of unclothed outdoor "<u>light-baths</u>" (*Lichtbäder*) as a treatment for <u>tuberculosis</u>, <u>rickets</u>, <u>seasonal affective disorder</u>, and other health or skin disorders. In 1906, there were also 105 so-called "air-bath" sanatoriums (*Luftbäder*) in Germany, where unclothed exposure to outdoor air was used as a treatment for being cooped up in unventilated, warm rooms, which allegedly led to "softening", heat build-up in the body, headaches, nausea, and circulatory disorders. The idea of the therapeutic unclothed air-bath was connected with that of the light-bath in the early 20th century, for example, by the pastor and naturopath Emanuel Felke.

With the battle cry "Back to Nature," advocates of the nude culture (*Nacktkultur*) declared war on the compulsory morality of a society that, in their eyes, had become neurotic and sick. "We don't want to deny it: for the people of our time, a naked person is tasteless and looks like a slap in the face - that's how unnatural we have become," wrote Heinrich Pudor in 1893, one of the early pioneers of the free body culture naturist movement in the German Empire. [3]

The painter and social reformer <u>Karl Wilhelm Diefenbach</u> (1851–1913), who practiced *Freikörperkultur* with his students in the Höllriegelskreuth <u>hermitage</u> near Munich and later on the Himmelhof

MAX KOCH FREILICHT

Freilicht (Open-Air) by German painter and photographer Max Friedrich Koch, c. 1894: Early German nudists outdoors engaging in the athletic sport tug of war. One of many themed Freilicht photos by Max Koch depicting nudists outdoors. [10]

near Vienna, is considered the true pioneer of naturism, particularly outside of clinical-medical treatments.

# Nude Culture and the Life Reform (Lebensreform) movement before World War I

In 1898, the first official **Freikörperkultur** association was founded in <u>Essen</u>, Germany. Around 1900, nude bathing in the <u>Berlin</u> area and on the German <u>North</u> and <u>Baltic Sea</u> coasts gained popularity. [1][3] Before this period, nude bathing at public beaches—or even while wearing the evolving <u>swimsuits</u> of that era—was officially banned or deemed immoral in many places. [3] Consequently, individuals visited beaches and other bathing areas fully clothed in their everyday attire, with men wearing suit-like clothing, women donning long dresses and hats, and children similarly dressed, adhering to contemporary norms of propriety and respectability in the late 19th and early 20th centuries. [12]

The first official *Freikörperkultur* association in Germany was founded in 1898 in the <u>Ruhr</u> area, although the centre of nude bathing has always been on the coast and around the liberal, adventurous Berlin. [13]

With political liberalization, conservative circles challenged nude bathing, which had become popular among urban intellectuals, viewing it as a corruption of morality.

#### Naturism in the interwar years (between World War I and World War II)

After the <u>First World War</u>, *Freikörperkultur* associations increased in Germany. Following the establishment of the first official <u>nude beach</u> on <u>Sylt</u> Island in 1920, most of the *Freikörperkultur* associations joined together in 1923 to form the *Arbeitsgemeinschaft der Bünde deutscher Lichtkämpfer* (Working Group of the Leagues for German Light Campaigners). From 1925, they published a monthly journal in Berlin called "Leben und Sonne" (Life and Sun). 1926, the working group was renamed the *Reichsverband für Freikörperkultur* (Imperial Association for Free Body Culture).

The socialist groups united separately under the name *Freie Menschen*. *Bund für sozialistische Lebensgestaltung und Freikörperkultur* (Free People. Association for Socialist Lifestyle and Free Body Culture), with approximately 70,000 members in 1932. [2] Among them, Adolf Koch, an educator and advocate for physical and social liberation, played a key role in promoting *Freikörperkultur* from the 1920s onward. He embraced nudity as a means of fostering health, equality, and progressive education, establishing a network of clothing-free physical education schools—including a large outdoor facility set within nature—that encouraged natural movement, physical wellbeing, and body confidence. [15]



Illustration by caricaturist Heinrich Zille (1858–1929), titled As the outdoor public swimming pool appeared, postcard print, 1919—capturing the growing influence of the Freikörperkultur movement and changing attitudes toward public nudity and body acceptance

In 1930, representatives from England, the Netherlands, France, Austria, Switzerland, Hungary, Italy, and Germany met in <u>Frankfurt am Main</u> and later founded a European League for Naturism. The first dissertation about the *Freikörperkultur* movement was written in the 1930s.

In 1933, after the Nazi Party came to power, nudist organisations were initially banned or integrated into Nazi organisations. [1]

One of the greatest dangers for German culture and morality is the so-called nudity movement. Greatly as it is to be welcomed in the interest of public health, that ever wider circles, especially of the metropolitan population, are striving to make the healing power of sun and air and water serviceable to their body, as greatly must the so-called nudity movement be disapproved of as a cultural error. Among women the nudity kills natural modesty; it takes from men their respect for women and thereby destroys the prerequisite for any genuine culture. It is therefore expected of all police authorities that, in support of the spiritual powers developed through the national movement (Nazism), they take all police measures to destroy the so-called nude culture.

#### —Hermann Göring, 1933 Nazi edict

On 3 March 1933, the <u>Prussian</u> Ministry of Interior issued a circular to "suppress the nudist movement". However, with the support of <u>Hans Surén</u> (a former German military officer, manager, and instructor at the German Army School of Military Physical Education in <u>Wünsdorf</u>), the Reich Minister of Food and Agriculture <u>Walter Darré</u>, and eventually with the paramilitary <u>SS</u>, *Freikörperkultur* found new supporters. Some sources state that Himmler and the SS supported naturism. The first naturist

Olympic Games took place in <u>Thielle</u>, <u>Switzerland</u>, in August 1939. In the <u>German Reich</u>, the ban on nude bathing was relaxed by the Reich Ordinance of 10 July 1942, provided nobody had to see it. This regulation remained valid in <u>West Germany</u> until the 1960s and in <u>East Germany</u> until 1990. During the <u>National Socialist</u> era, there was also a "racial nude culture," the best-known representative of which was the sports campaigner and author Hans Surén, who glorified the body ideals of the National Socialists and later became an honorary member of the <u>Deutscher Verband für Freikörperkultur</u> (DFK) (German Association for Free Body Culture). In 1940, the first color picture books appeared with depictions of martial nudity, such as the work by the sculptor Arno Breker.

#### From 1945 to present

In 1949, the <u>Deutscher Verband für Freikörperkultur</u> (DFK; German Association for Free Body Culture) was founded. Today, it is a member of the <u>German Olympic Sports Confederation</u> (DOSB) with special tasks for popular sports in <u>nude recreation</u> and is the largest member of the <u>International Naturist</u> Federation (INF).

Freikörperkultur-inspired <u>naturism in Germany</u>, continued to be particularly popular in <u>East Germany</u> after the Second World War, possibly due to a <u>more secular</u> cultural development. It had ties to the <u>workers' movement</u> and became a symbol for people and families to escape a repressive state. Beach culture was often intermixed – nude and clothed people would swim together, and nudity was widely tolerated and considered neither unusual nor sensational. In the later decades of the 20th century, naturism grew in popularity beyond Germany. During this time, *Freikörperkultur*—commonly abbreviated as 'FKK'—became widely recognised by its acronym and was adopted in several European countries, influenced by its well-known German origins.

The first naturist holiday <u>resorts</u> were opened around 1950 in France, with <u>Centre-Hélio-Marin</u> in Montalivet-les-Bains, Aquitaine, being one of the earliest examples.

The nude beach in <u>Kampen</u> on the island of <u>Sylt</u> in Germany was particularly popular due to extensive media coverage. FKK resorts in <u>Yugoslavia</u>, <u>France</u>, and on the <u>Baltic Seacoast</u> became popular holiday destinations. Naturist organisations gained many new members in the 1960s. [19]

One popular form of Freikörperkultur recreation is *Nacktwanderung*, translated as "<u>nude hiking</u>", where a walking group collectively tours through the open countryside. This is possible in Germany due to the liberal laws on non-sexual public nudity. This attitude does extend to <u>Austria</u>, where FKK culture enjoys a high degree of public acceptance, but not to the German-speaking <u>cantons</u> of <u>Switzerland</u>, where nude recreation is usually regulated to designated FKK outdoor public spaces. [22]



Young East German women at a naturist beach in Rostock, 1988

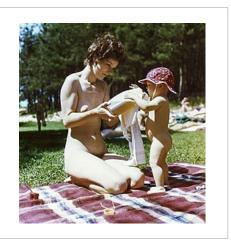

At the Herzsprung naturist FKK lake park in <u>Brandenburg</u> state, Germany; one of the most popular FKK bathing parks in the <u>Angermünde</u> district. Photo dated <u>August</u> 1983.



East German nude beach at the Bay of Wismar, 1984

## **Switzerland**

In general, public nudity is not forbidden in Switzerland: there is no national law against leaving the house without clothes, as long as the nudity is not sexually motivated. [22] However, the jurisprudence in Switzerland varies from canton to canton. [22] In response to an influx of German FKK enthusiasts crossing the Alps, the Swiss canton of Appenzell Innerrhoden, which became a popular destination for its tourist hiking trails, passed a local act in 2009 explicitly prohibiting nude hiking in outdoor public spaces. [23] Local regulatory authorities imposed fines of 200 Swiss francs for "being naked in public", which some nude ramblers refused to pay. [20] While there are only a few beaches where FKK is officially tolerated in Switzerland (e.g. Katzensee near Zurich), public saunas are generally visited nude.

Two avid nude ramblers from the neighbouring Swiss canton of <u>Appenzell Ausserrhoden</u>, where there is no strict ban on nude hiking, appealed the fines at the <u>Federal Supreme Court of Switzerland</u>, but the case was dismissed in 2011 with the verdict "The cantons can fine naked hikers. It is true that nude hiking is

not covered by the penal code. But the cantons are authorized to ban and punish non-sexually motivated nudity."<sup>[24][25]</sup>

In a 2012 protest event covered by Swiss news reporters, a naked 28-year-old Austrian broke away from his paragliding tandem partner around 700 meters above the ground and landed with his parachute in Wasserauen (Appenzell Innerrhoden), the faces of the naturist flyer and his helper, the Swiss "nude alpine hiking professional" known by the pseudonym Puistola Grottenpösch (with a fig leaf) who is also considered the mouthpiece of Swiss nude hikers, were made unrecognisable in the press coverage; no complaint was filed, said the Appenzell Innerrhoden public prosecutor. The man would be fined if we found out who he was. [24][25] Since the Federal Supreme Court of Switzerland verdict, the Swiss canton of Appenzell Innerrhoden has seen no more trace of nude hikers. [25]



Freikörperkultur skiing in the Swiss Alps. From the Swiss Freikörperkulturmagazine "<u>die neue zeit</u>" (the new times), 1930

### See also

- Lotte Herrlich (1883–1956) is regarded as the most important female photographer of German naturism
- Indiaca The FKK Indiaca/Peteca sport tournament in Germany
- Adolf Koch early pioneer of the German Freikörperkultur movement
- Bess Mensendieck early pioneer of the German feminist Freikörperkultur movement
- Naturism in Germany
- Naturism
- Social nudity
- Richard Ungewitter early pioneer of the German Freikörperkultur movement

## References

- Loxton, Richard (2019). "Why Germany's nudist culture remains refreshing" (https://www.dw. com/en/why-germanys-nudist-culture-remains-refreshing/a-43917929). Bonn: Deutsche Welle. Retrieved 24 July 2021.
- 2. Becker, Claudia (6 August 2013). "Geschichte, FKK in Deutschland: Nacktgymnastik ist die beste Triebsteuerung" (https://www.welt.de/geschichte/article118729084/Nacktgymnastik-ist -die-beste-Triebsteuerung.html) [History, FKK in Germany: Nude gymnastics is the best drive control] (in German). Berlin: DIE WELT. Retrieved 3 March 2022.
- 3. Krell, Maria (21 April 2021). "Geschichte der Freikörperkultur: Die nackte Wahrheit" (https://www.spektrum.de/news/geschichte-der-freikoerperkultur-die-nackte-wahrheit/1844980) [History of the Free Body Culture: The Naked Truth] (in German). Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH. Retrieved 8 May 2023.

- 4. International Naturist Federation; WORLD NATURIST GUIDE (https://web.archive.org/web/2 0230701023023/https://b-ok.cc/book/11772253/4f267c) (in French, German, and English) (22 ed.). Norwich, Vermont, USA: Elysium Growth Press. 1994. ISBN 9781555990497. Archived from the original (https://b-ok.cc/book/11772253/4f267c) on 1 July 2023. Retrieved 20 July 2021.
- 5. Hile, Jennifer (21 July 2004). "The Skinny on Nudism in the U.S." (https://web.archive.org/web/20170728201040/https://news.nationalgeographic.com/news/2004/07/0721\_040721\_tvn\_ude.html) National Geographic News. Archived from the original (https://news.nationalgeographic.com/news/2004/07/0721\_040721\_tvnude.html) on 28 July 2017. Retrieved 17 July 2018.
- 6. West, Keon (2018). "Naked and Unashamed: Investigations and Applications of the Effects of Naturist Activities on Body Image, Self-Esteem, and Life Satisfaction" (https://doi.org/10.1 007%2Fs10902-017-9846-1). *Journal of Happiness Studies*. **19** (3). Cham: Springer Nature Switzerland AG: 667–697. doi:10.1007/s10902-017-9846-1 (https://doi.org/10.1007%2Fs10 902-017-9846-1). S2CID 9153791 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:9153791).
- 7. Barcan, Ruth (2001). "'The Moral Bath of Bodily Unconsciousness': female nudism, bodily exposure and the gaze" (https://doi.org/10.1080/10304310120086795). *Journal of Media & Cultural Studies*. **15** (3). Taylor & Francis Ltd: 303–317. doi:10.1080/10304310120086795 (https://doi.org/10.1080%2F10304310120086795). S2CID 145127932 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145127932). Retrieved 24 July 2021.
- 8. Smith, Glenn; King, Michael (2008). "Naturism and sexuality: Broadening our approach to sexual wellbeing" (https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2008.08.002). Health & Place. 15 (2). Elsevier Ltd: 439–446. doi:10.1016/j.healthplace.2008.08.002 (https://doi.org/10.1016% 2Fj.healthplace.2008.08.002). PMID 18926761 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18926761). Retrieved 24 July 2021.
- 9. Obrador-Pons, Pau (2008). "A haptic geography of the beach: naked bodies, vision and touch" (https://doi.org/10.1080/14649360701251866). Social & Cultural Geography. 8 (1): 123–141. doi:10.1080/14649360701251866 (https://doi.org/10.1080%2F14649360701251866). S2CID 219692942 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:219692942). Retrieved 24 July 2021.
- 10. Koch, Max. "Max Koch; German photographer, active after about 1895" (https://www.getty.e du/art/collection/artists/2070/max-koch-german-active-after-about-1895/). Palisades, California: The J. Paul Getty Museum. Retrieved 3 December 2021.
- 11. Lichtenberg, Georg Christoph (1845). Georg Christoph Lichtenberg's vermischte Schriften, mit dem Portrait, Facsimile und einer Ansicht des Geburtshauses des Verfassers:

  Vernischte Schriften (https://books.google.com/books?id=ayRPAQAAMAAJ&pg=PA64&q=L uftbad+Monboddo) (in German). Gottingen: Dieterichschen Buchhandlung. p. 64.
- 12. Kühl, Janine (8 July 2023). "Vom Matrosenanzug zum Bikini: Bademoden im Wandel der Zeit" (https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Vom-Matrosenanzug-zum-Bikini-Bademod en-im-Wandel-der-Zeit,bademoden102.html) [From sailor suit to bikini: Swimwear through the ages] (in German). Hamburg: Norddeutscher Rundfunk. Archived (https://web.archive.org/web/20240602082414/https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Vom-Matrosenanzug-zum-Bikini-Bademoden-im-Wandel-der-Zeit,bademoden102.html) from the original on 2 June 2024.
- 13. Rusch, Claudia (25 January 2010). "Körperkult: FKK und die nackten Tatsachen an der Ostsee" (https://www.welt.de/reise/article7277569/FKK-und-die-nackten-Tatsachen-an-der-Ostsee.html) [Body cult: nudism and the bare facts on the Baltic Sea]. Welt (in German). No. 2. Berlin. Retrieved 22 July 2021.
- 14. *Leben und Sonne* (https://www.fkk-museum.de/seite328.html) [*Life and Sun*] (in German). Berlin: Arbeitsgemeinschaft der Bünde deutscher Lichtkämpfer/Reichsverband für Freikörperkultur. Retrieved 30 December 2021.
- 15. Mindlin 1932.

- 16. Toepfer, Karl Eric (1997). "Nacktkultur; Hans Surén". *Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910–1935* (https://books.google.com/books?id=FgvY\_UZh75WwC). Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. pp. 33–35. ISBN 9780520918276.
- 17. "FKK-Online: Was ist Naturismus?" (http://www.fkk-online.de/naturism.htm). Fkk-online.de. 29 July 2000. Retrieved 14 February 2012.
- 18. McLellan, Josie (2007). "State Socialist Bodies: East German Nudism from Ban to Boom". *The Journal of Modern History*. **79** (1): 48–79. doi:10.1086/517544 (https://doi.org/10.1086% 2F517544). ISSN 0022-2801 (https://search.worldcat.org/issn/0022-2801). S2CID 144281349 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:144281349).
- 19. O'Sullivan, Feargus (21 April 2017). "Naked Germany, Straining at the Seams" (https://www.citylab.com/life/2017/04/fight-over-naked-parks-beaches-germany/523710/). *CityLab*. Retrieved 17 July 2018.
- 20. "Was stört die Appenzeller an Nacktwanderern?" (http://www.sueddeutsche.de/reise/schwei z-was-stoert-die-appenzeller-an-nacktwanderern-1.451649). Süddeutsche Zeitung (in German). 17 November 2011. Retrieved 17 July 2018.
- 21. Reisinger, Eva (5 August 2018). "Urlaub im FKK-Camp: Nackt und frei in Kärnten" (https://z e.tt/nackt-und-frei-in-kaernten-fkk-oesterreich/). Zeit Online Ze.tt (in German). Retrieved 25 January 2020.
- 22. "Der Badesee ruft: Wie nackt darf man in der Schweiz sein?" (https://www.bluewin.ch/de/ne ws/schweiz/der-badesee-ruft-wie-nackt-darf-man-in-der-schweiz-sein-130723.html) [The bathing lake is calling: How naked can you be in Switzerland?]. *blue News, Swisscom* (in German). 31 July 2018. Retrieved 18 July 2022.
- 23. "Naked ramblers face Swiss fines" (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7860556.stm). BBC News. 30 January 2009. Retrieved 17 July 2018.
- 24. "Nackter Fallschirmspringer provoziert Innerrhoden" (https://web.archive.org/web/20160305 034501/http://zeitung.dav.ch/archiv.htm?detail&id=3329) [Naked parachutist provokes Innerrhoden]. *zeitung.dav.ch* (in German). 31 July 2012. Archived from the original (http://zeitung.dav.ch/archiv.htm?detail&id=3329) on 5 March 2016. Retrieved 17 July 2018.
- 25. "APPENZELLERLAND: Keine Spur mehr von den Nacktwanderern" (https://www.tagblatt.c h/ostschweiz/appenzellerland/appenzellerland-keine-spur-mehr-von-den-nacktwanderern-ld. 643173) [APPENZELLERLAND: No more trace of the nude hikers]. *TAGBLATT* (in German). 15 March 2017. Retrieved 18 July 2022.

#### Film documentaries

Mindlin, Michael; et al. (Jan Gay) (1932). <u>Documentary Film: This Nude World (also known as This Naked Age and Back to Nature)</u> (https://archive.org/details/this-nude-world-1932-amon g-the-earliest-of-the-nudist-educational-films). Among the earliest of the nudist educational films; A 1932 documentary exploring nudism across different cultures. It presents historical perspectives on the movement, featuring footage from various nudist colonies and discussing societal attitudes toward nudity at the time. (Motion picture). USA: Crown Pictures / Vision Pictures, Inc.

## **External links**

- www.DFK.org (https://www.dfk.org/) \*Deutscher Verband für Freikörperkultur, earliest & largest German NGO for FKK
- www.inf-fni.org (https://inf-fni.org/)—INF-FNI, International Naturist Federation

